## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 17. September 1832.

Angefommene Frembe bom 14. September 1832.

Heinhard aus Berlin, Hr. Kaufmann Fregdorf aus Frankfurt, Hr. Landrald w. Ruhlmann aus Kosten, Hr. Graf v. Dziedutzycki aus Rendorf, Hr. Cambrald v. Bochenski aus Wilsowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Musikdirekter Fuhrmann aus Camostrzel, I. in No. 3 St. Martin; Frau Lieut. Koch aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Geistlicher Truzynski aus Mielzyn, Hr. Erdberr Jactaczewoki aus Jaraczewo, Hr. Erdherr Pfarski aus Mysinowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erdherr Wisniewski aus Wisniewo, Hr. Probst Twardowski aus Gozdowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gastwirth Nawatnik aus Oblan, k. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Michelson aus Rogasen, die Hrm. Kausteute Davidschn, Malinderg, Walssischer, Mariendolz, Zedendorn und Schmalztiegel aus Warschau, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erdberr Krastowski aus Zielencino, Hr. Erdberr Zdembinski aus Szczawiewo, I. in No. 391 Gerbers straße, Hr. Landschaftskommissand Grünert aus Margoninsdorsk, I. in No. 391 Gerbers straße, Hr. Landschaftskommissands Grünert aus Margoninsdorsk, I. in No. 391 Gerbers straße.

Bekanntmachung. Im Termine ben 24. September c. Vormittags um 10 Uhr sollen in loco zu Krusza Zamkowa vieschiebene Wirthschaftsgeräthe und Vieh verkauft werben, wovon wir Kauflustige in Kenntniß sehen.

Inowraciam, ben 20. Juli 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

11 11 1 7 1 H 7 1 8 4

Obwierzczenie. W terminie dnia 24. Września r. b. zrana o godzinie 10. będą w Kruszy Zamkowey różne sprzęta gospodarcze i bydło sprzedawane, o czem chęć kupienia mających zawiadomia się.

Inowrocław, d. 10. Lipes 1839. Król. Pruski Sąd Pokoja. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll auf den Antrag eines Gläubigers das hieselbst unter No. 56 und 57 in der Berliner Borstadt belegene Grundsstück, welches ohne Kücksicht auf die Lasten 150 Athl. gewürdigt worden, in termino peremtorio den 24. Nosdember c. Vormittags um 9 Uhr die sentlich an den bestibietenden Besitzstängen veräußert werden, und wird der Zuschlag, sobald gesehliche Umstände nicht eine Ausnahme erfordern, ertheilt werden.

Rawicz, ben 6. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im December p. J. find vom Bauer Balentiu Gasinp aus Stollun in ber Gegend bes Bors werks Briese folgende Sachen:

- 1) ein ginghanes Rleid,
- 2) eine bergleichen Schurze,
- 3) brei rothfattune Tucher,
- 4) zwolf bergleichen größere,
- 5) gehn beegleichen
  - 6) gehn Stud gelbgeblumte tattune Tud)er,
  - 7) fieben besgleichen,
  - 8) zweiundzwanzig Ellen Ginghan,

und spater anderweitig ein auf 8 Rthfr. abgeschätzter goldener hemdenknopf mit einem Diamanten gefunden und eingelies fert worben.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela dom tu w mieyscu pod liiczbą 56. i 57. na przedmieściu Berlinskim położony, który bez względu na podatki tenże ciążące, na 150 tal. otaxowany został, w terminie dnia 24, Listopada r. b. o godzinie 9. zrana publicznie naywięcey daiącemu i zdolność do posiadania maiących sprzedany, którego też przybicie nastąpi, ieżeli w tey mierze iakiekolwiek przeszkody prawne nie zaydą.

Rawicz, dnia 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W miesiącu Grudnia r. z. nieiaki Walenty Gaśny z Stołunia znalazł w okolicy folwarku Brzyzna niżey wyszczególnione rzeczy, iako to:

- 1) suknię z materyigingang zwaney,
- 2) fartuch z podobnéy materyi,
- 3) trzy chustki z czerwonego cycu,
- 4) podobnychże 12 większych,
- 5) dziesięć takowych,
- 6) dziesięć sztuk chustek cycowych w żółte kwiatki,
- 7) siedm sztuk podobnych chustek,
- dwadzieścia dwa łokcie materyi nazwanej gingang,

a późniey w inném mieyscu znalezionym został złoty guzik z dyamantem na 8 tal. otaxowany, które to przedmioty do Sądu podpisanego złożone zostały. Da bie Sachen ad t bis 8 bem Ber, berben ausgesetzt gewesen, fo find fie plus licitando verkauft worden.

Alle diesenigen, welche nun Ansprücke an diese Sachen zu haben glauben, und sich vollständig legitimiren können, haben sich im Termine den 16. Oktober b. J. Bormittags um 11 Uhr in unserm Gerichtslofale einzusinden und die Auszahlung der Lösung mit 7 Athl. 13 Sgr. und resp. Ausantwortung des goldenen Hemdenknopfes, nach Abzug der Kosten, zu gewärtigen, widrigerfalls diese Summe der Orts - Armenkasse und resp. dem Kinder zugeschlagen werden soll.

Deferit, ben 8. Juli 1832.

Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Boigteis Besiher Leon v. Gordfi und bessen verslobte Braut Emilie verwittwet gewesene Swierezynöfa zu Sokolniki haben vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander, mittelst gerichtlichen Kontrakts vom 16. Juni c., ausgeschlossen, welches hiers mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, ben 25. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Gdy rzeczy ad 1 do 8 podpadały zepsuciu, przeto publicznie były sprzedane.

Wzywamy wszystkich, którzy prawo iakie do rzeczy pomienionych mieć sądzą, i dostatecznie wylegitymować się potrafią, ażeby w terminie na dzień 16. Października r.b. wyznaczonym w mieyscu naszem sądowem się stawili, gdzie tedy wyliczenia ceny kupna za sprzedane rzeczy w iłości 7 tal. 13 sgr. po wytrąceniu kosztów tudzież odebrania znalezionego guzika złotego spodziewać się mogą.

W razie, iżby się nikt nie zgłosił, summa ta i guzik rzeczony kassie mieyscowey ubogich i resp. znalazcy przysądzoną zostanie.

Międzyrzecz, dnia 8. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Posiedziciel Woytostwa Ur. Leon Górski i tegoż oblubienica Ur. Emilia dawniey owdowiała Swierczynska z Sokolnik przed zayiściem w śluby, stosownie do kontraktu przedślubnego z dnia 16, Czerwca r. b. tak wspólność maiątku iako i dorobku wyłączyli, co się do publiczney wiadomości ninicyszem podaie.

Września, d. 25. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoje.

Droflama. Bei bem Wirth Abam Proclama. W miesigeu Listopa. Mitta ju Bistupice bat fich im Rovem= ber 1831 eine rothfahle Ruh mit Blaffe und langen nach unten gefrummten Sornern, ungefahr 15 Jahr alt, por, gefunden. Der Gigenthumer biefer Ruh wird vorgelaben, fpateftens im Termine ben 15. Oftober c. feine Gigenthumbrechte bor bem unterzeichneten Friedensgerichte nachzuweisen, wibrigen= falls er feines Rechts fur verluftig ertlart und bas Eigenthum biefer Ruh bem Finber zugefprochen merben wirb.

Onefen, ben 10. September 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

dzie 1831, r. przytrzymaną została u gospodarza Adama Nitki w Biskupicach krowa czerwono-płowa, łysa, z rogami długiemi nadół skrzywionemi, okolo 15 lat stara. Właściciela tévže krowy wzywamy przeto ninieyszém, aby naypóźniey w terminie dnia 15. Października r. b. przed tuteyszym Sądem Pokoiu prze wo swoie własności do téy krowy udowodnił, gdyż w razie przeciwnym za utracającego swoie prawo uważa, ny i własność wspomnioney krowy znależycielowi przysądzoną zostanie. Gniezno, d. 10. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Termin, ober Schreibkalender fur bas Jahr 1833 auf feinem holl. Papier und mit bergleichen Papier burchichoffen, find in Pappband gebunden bas Gtud ju 20 Ggr. ju haben in ber hofbuchbruderei von 2B. Deder & Comp. ju Dofen.

Gin febr gut gebautes Billard ift ju verkaufen, Bafferftrage No. 189 im Laben.

Montag ben 17. September und alle folgenbe Montage ift bei mir jum Abendbrot frische Burft und Sauertohl ju haben, wogu ergebenft einladet Saupt, St. Martin Do. 94.

Montag ben 17. b. Dt. jum Abendeffen frifche Burft und Sauertoft, more ergebenft einlabet Friebel.